# Unzeiger für den Kreis Wieß

Bezugspreis. Frei ins Haus durch Boten bezogen monatlich 2,50 Bloty. Der Anzeiger für ben Kreis Pleß erscheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Gejdäftsstelle: Bleg, ul. Piastowska 1

Mikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt

Anzeigenpreis. Die 8-gespaltene mm-Zeile für Polen 15 Gr. die 3-gespaltene mm-Zeile im Reklameteil für Poln.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Telegramm-Adresse: "Anzeiger" Pleh. Postspartassenschaft 302622. Fernruf Pleh Nr. 52

Nr. 65

Mittwoch, den 30. Mai 1928

77. Jahrgang

## Italienseindliche Kundgebungen in Jugoflawien

Gegen den Nettunovertrag — Blutige Studenkenausschreitungen — Sensationelle Anklagen gegen die Regierung

Belgrad. Die Studentenschaft der Belgrader Universität hielt am Montag eine Berjammlung ab, die sich gegen die Convention von Neptuno richtete. In einer Entschliehung wurde Gegen die faschistischen Elemente in Zara Stellung genommen und das jugoslawische Bolt aufgesordert, sich bereit zu halten, um die Fahnen der Rettung der Ehre Jugoslawiens zu sammeln. Thends nach 7 Uhr wiederholten sich die Kundgebungen auf dem Belgrader Korfo. Bolizei ju Fuß und zu Pferd trieb die Menge onseinander; sie versammelte sich jedoch wie de und es tam in ich weren 3ufammenftogen mit der Polizei. Mehrere Studenten murden vermundet. 100 Studenten murden verhaftet.

Auf dem Theaterplat setten sich die Kundgebungen gegen dalien auch in den Abendstunden jort. Gine italienische Sahne murbe von einem Gebäude heruntergeriffen und von der Renge mit Fügen getreten. Dieje wollte fich dann — ihre Bahl var inzwischen auf 5000 angewachsen — zum italienischen Konbegeben. Die Polizei hatte jedoch die dorthin führenden Strafen abgesperrt, so daß die Demonstranten nach einem blu : tigen abgesperrt, so daß die Bembaptanten auf einem mußten. 3usammenstoß mit der Polizei weichen mußten. 30wohl Demonstranten als auch Polizei hatten Versung. bunde te zu verzeichnen.

Untlagen gegen die Regierung

Gine Gensation leitet eine neue Belgrader Krife ein. Belgrad. Die bereits angekündigte Anklageschrift der laifelen Partei gegen das Kabinett Bukitschemitsch ist am

Montag unerwartet veröffentlicht worden. Die Beröffentlichung ber Anklageschrift hat in politischen Kreifen das größte Auffehen erregt.

In der Anklageschrift, die von den altesten und angesehend= Mitgliedern der Pasitschpartei unterzeichnet ist, wird der Minifterprafident beschuldigt, Die Regierung ohne Buftimmung der Partei gegen deren Billen gebildet gu haben. Bei Ber= wirklichung ihrer perfonlichen Plane habe die Regierung feine Rudficht auf die nationalen und staatlichen Interessen Jugoffawiens genommen. In der letten Wahlperiode habe die Re-gierung die Kandidaten der Nationalen Minderheiten be-

Much gegen die Roalition mit den Demotraten erhebt die Anklageschrift Beschuldigungen. Für die auswärtige Politik wird die Führung der Radikalen Partei verlangt.

Die Schrift murde dem Ministerprafidenten Butitschemitsch persönlich überreicht. Er hat die Lolhitzung des Radikalen Par-teiklubs vor dem 31. d. Mts. einberusen. Dort wird darüber entschieden werden, ob die Anklageschrift zurückgewiesen wird oder ob es zu einer Spaltung in der Radifalen Partei fommt. Bie in politischen Kreisen verlautet, ift die Beröffentlichung nicht gufällig erfolgt. Man rechnet mit bem Musbruch einer Regierungsfrife.



Jum Beginn des olympischen Fußballturniers

das Morgentraining der deutschen Fußballmannschaft, die als "Rot" und "Weiß" gegeneinander spielt, in Zantvoort bei Amsterdam. Bon links nach rechts: Wentorf, Kuzorra, Nagelschmitz.

Jusammenbruch des Schachtyprozesses?

Rowno. Wie aus Moskau gemeldet wird, verliert der Schachtyprozeß in der russischen Deffentlichkeit immer mehr an Interest Interesse, da man schon jest die Anklage als zusammengebrochen ansieht. In der letten Prozessischung gingen die Angeklagten Koldub sogar zum scharfen Gegenangriff über. Der unter starker Bewachten zum scharften Gegenangriff über. der unter starker Bewachung der G. P. U. vorgeführte frühere zaristische Kapitän Brudenni versuchte die deutschen Angeklagten gegen die russischen Aufzuk oufausegen, indem er davon berichtete, wie gerade die Brüder kölsdub 1918/19 deutsche Kriegs- und Zivilgesangene mißhandelt batten

Beilegung der griechischen Kabinettstrife

London. Die griechische Regierungskrise ist, wie aus Athen gemeldet wird, been det worden. Das bisherige Robin Kabinett wird, been ver wotoen.
ben auch unter Führung von Zaim is im Amt bleisben auch Landmirticaitsminis ben und lediglich das Innen- und Landwirtschaftsminis kering Die Beisegung der sterium werden neu besetzt werden. Die Beilegung der Krise ersolgte auf der Grundlage eines Abkommens, nach dem der der Grundlage eines Abkommens, nach dem die Regierung in der Kammer von der venizelistischen Parte: Metaras aber nicht Partei und der Gruppe des Generals Metagas aber nicht don den Anhängern Kaldaris unterstützt werden wird,

#### Ein Dorf durch eine Windhose zerstört

Maridau. Gine Mindhoje perbunden mit cinem heftigen Ungewitter vernichtete bas polni= iche Dörichen Stolowice im Rreise Stolpen bei Ros wogrodet. 120 Gebanbe brachen völlig gujammen oder wurden davongetragen. Ob hierbei Menschen ums Leben gesommen sind, fonnte infolge Unterbrechung der lelefonischen und telegraphischen Berbindungen bisher noch nicht festgestellt merden.

#### Wieder ein Bombenattentat in Buenos-Aires

London. Wie aus Buenos : Aires gemeldet mird, wurde am Pfingstmontag auf das Haus des italic= nischen faichistischen Obersten Afeltra in Buenos-Aires ein Bombenattentat verübt. Es wurde niemand ver= lett, doch richtete die Bombe großen Schaden an.

## Das Schauspiel des Schachty-Prozesses

Man muß den Arbeitern etwas bieten. — Zeugen, die feine Beugen find. — Das Schnüffeln nach der Gefinnung. — Gine Demonstration.

Mostau, im Mai 1928.

Angeklagte sind nicht nur die fünfzig ruffischen Inge-nieure und Techniker und die drei Deutschen — sondern wir alle, die "Bourgeoifie" aller Länder, einschließlich der "Go-Bialverrater", wie man hier die fogialbemofratische Arbeis terschaft nennt. Beim Schachtprozeß ist es eine Nebenstrage, den 53 Angeflagten Sabotageakte und Spionage nachzuweisen; die Hauptfrage ist, dem russischen Proletariat zu zeigen, daß die Bourgeoisse innerhalb und außerhalb des Landes, eine seste Einheitsfront zur Bernichtung des proletarischen Staates hildet zein zur Kernichtung des proletarischen Staates hildet zein zur Kernichtung des proletarischen Staates hildet zein zur Kernichtung des proletarischen Staates bildet, daß sie nach den migglüdten fries gerischen Aftionen gegen den Cowjetstaat und vor dem neuen Kriege, den sie vorbereitet, ihn gegenwärtig wirtschaftlich zu unterwühlen fucht. Darum nennt man's einen "Rlaffenprozeß"; darum müssen wir um das Schicksal der deutichen Angeklagten besorgt sein. Der politische Effekt dieses Prozesses — der eben gezeichnete allgemeine — und der speziell innenpolitische (nämlich: die Unzufriedenheit der Arbeiterichaft so abzulenfen, daß sie nicht das Cowjetregime für die mangelnden politischen und wirtichaftlichen Erfolge verantwortlich macht, sondern die "feindliche Front der Bourgeoi-fie", die "Gegenrevolution" und das "internationale Ka-pital") sind ohne Berurteilung der angeflagten Deutschen und ohne moralische Berurteilung ihrer Firmen nicht voll und ganz erreichbar. Es wird hier ein politischer Klassensprozeß geführt als Demonstration vor Arbeiterschaft zur Glorifizierung der wachsamen G. P. U. und mit dem Liebe die kammunissische Nortes und Ziele, die kommunistische Partei und ihren Staat als das alleinige Bollwerk zu zeigen, das die proletarischen Interessen gegen die sinsteren Umtriebe der Bourgeoisse und des Kapitals schützt.

Wer glaubte, daß es sich hier um einen sachlichen Prozeh wegen Cabotage und Spionage einzelner rusischer In-genieure handelt, daß die Deutschen — durch Zufall oder falice Denunziationen mit hineingemischt — ihre Sache werden versechten, sich würden verteidigen können, wurde am ersten Berhandlungstage eines anderen, wenn auch nicht besseren belehrt. Das "klassenbewußte" Gericht, das hier sein Urteil sprechen wird, scheint von vernherein auf eine Rachprüfung der Anklage zu verzichten und hat auch den Schein sallen lassen, als sei es mehr als Aussührungsorgan des Staatsanwalts und der GPU. Diese brauchen, der in-neuwolitischen Situation und dem Eurse der Nartei auf nempolitischen Situation und dem Kurfe ber Partei auf Aufrüttelung der revolutionaren Energien der Maffen, auf Scharfung des Saffes gegen die Bourgeoifie, auf Startung des Gefühls "von Feinden rings umdroht" entsprechend, einen demonstrativen Klassenprozeß; sie brauchen feine Prüfung, ob die Behauptungen der Anklage sichhaltig find,

sondern sie brauchen ein Urteil, das der Anklage recht gibt. Dem entsprechend hat das Gericht die Belaftungszeugen des Staatsanwalts zugelassen, die nicht nur über einzelne "Taten", sondern vor allem über Gestinnung, Charafter, politische Einstellung der Angeflagten, über ihr Berhalten zu den Arbeitern, zu kommunistischen Parteimitgliedern usw. aussagen sollen; dementsprechend lehnte das Gericht. den Wünschen des Staatsanwalts folgend, mit ganz versichwindenden und unwesentlichen Ausnahmen, jämtliche Entlastungs- und Leumundszeugen der Verteidigung ab. technische Sachverständige, die sich zur Frage der "Sabotage" äußern sollten, Mitarbeiter der Angeklagten, Arbeiter, die sie charakterissieren sollten, kommunistische Vorgesetzte, die ihre Abordnungen und Maßnahmen gebilligt haben: alle diese Zeugen, sagt der Staatsanwalt — und das Gericht solgt ihm — sind überflüssig; "die allgemeine Charakteristik der Angeklagten ist belanglos für die Sache", "Aussagen kommunistischer Werkleiter sind unnötig; sie haben natürlich nichts gewußt; denn die Berschwörer arbeiten im geheismen", "diese Zeugen können doch nichts Konkretes sagen" — sie und ähnlich "begründete" Arnsenko seiner Absehnung. Ebenso stellten er und das Gericht sich auf den Standpunkt, man hranche keine Sachverständigen-Gutachten meder

punkt, man brauche keine Sachverständigen-Gutachten, weder über die Anappmaschinen (deren Güte eine wichtige Einzelfrage ist), noch über die Turbinen der A. E. G., man habe ja Zengen — nämlich die Bergarbeiter, die der Staatsanwalt geladen hat! Den Antrag der Berteidiger der deutschen Angeklagten auf Vorladung der in der Anklage mit vagen Behauptungen und phantastischen Angaben einzelner rustischer Angeklagter belasteten Bertreter deutscher Firmen, leitender Ingenieure von Knapp und aus der Ruklandabteilung der A. E. G., lehnte Krnlento mit der Phrase ab,

sie könnten doch nicht sagen, daß sie die Plane der Ber= dimorer kannten, und mußten, wenn sie hier wären, nicht Zeugen, sondern Angeklagte sein! Und auch das machte sich das Gericht zu eigen; nicht einmal den in der Anklage mehrfach zitierten und hier im Lande anwesenden Inge-

nieur Seebold beschloß man zu laden.
Das also ist die klargelegte Methode: Zeugen sind nur wichtig, wenn sie die Anklage bestätigen können — alle an-

deren find unnötig und überflüffig.

Der Wille des Staatsanwalts regiert bis ins einzelne, mit ihm geht das Gericht auch über ärztliche Gutachten hin-weg, alles ist "belanglos". Da ist ein Angeklagter Nefra-sow; ein Gutachten von Psinchiatern bestätigt, daß er in der Saft geistesfrant geworden sei. Der Staatsanwalt Kry-lento jagt: Der Mann simuliert. Und das Gericht spricht nach: Jawohl, er simuliert und wird vorgeführt werden. — Da will die Berteidigung den Geisteszustand Baschtins untersuchen lassen; er hat einen Nervenzusammenbruch; es scheint möglich, daß er schon seit einiger Zeit geistig nicht gesund ist; seine Ausgaen in der Boruntersuchung belasten a. den deutschen Angeklagten Meyer schwer; die Anklage bezeichnet Baschkin für glaubwürdiger als Mener. Und jest Zweifel an seiner geistigen Klarheit? Selbswerständlich lehnen Staatsanwalt und Gericht eine ärztliche Prüfung dieser Zweifel ab. Und so geht es fort.

Fälle, wie sie den russischen Ingenieuren zur Last gelegt werden, Bestellung unnötiger Maschinen, verderbliche Behandlung wertvollen Materials, auf freiem Felde verrostende Maschinen, Verschwendung von Betriebsgeldern, unsachgemäße Leitung von Arbeiten und Schlimmeres: Be= stechungen, Unterschlagungen, Beruntreuungen, Falsch= buchungen —, sind in der Sowjetindustrie und Sowjetwirt= schaft alltägliche Erscheinungen; selbst die Presse meldet sie alle paar Tage: Prozesse wegen solcher Dinge sind an der Lagesordnung. Dies alle, ohne das man eine "Schachtn-Affare" daraus macht; man nennt es Schlamperei, Faulsheit, Betrug, bürofratische Mißstände — im Schachtyprozeß ists "Sabotage", "Gegenrevolution", "Verschwörung mit dem ausländischen Kapital".

Bielleicht war's dort etwas schlimmer als anderwärts, vielleicht kam Spionage hinzu — aber, da das Gericht die objektive Nachprüsbarkeit durch Ablehnung aller Verteidi= gungsanträge erschwert und einseitig den staatsanwaltlichen Behawptungen folgt, ist das schwer festzustellen. Bor drei Jahren hat man in Charkow gegen zwölf Ingenieure aus der gleichen Gegend wegen ganz ähnlicher Borgänge (Sabotage, Spionage, Berbindung mit ausländischen Geldgebern) verhandelt — aber man machte daraus keinen demonstrati= ven Klassenprozeß.

Bor knapp einem Jahre hat man einige zwanzig "Gegenrevolutionäre" aus Abschreckungsgründen lichen Prozeg turger Sand erschossen; heute macht man einen Riesenprozeh, der durch 30 oder 40 Tage mit gleichem Schrecken wirken soll. Kann man darin eine "Besserung" sehen — oder liegt nicht der Gedanke näher, daß für die Stimmung der Massen diese ausgedehnte Demonstration, diese ganze Riesenausmachung der "Bedrohung durch die Einheitsfront der Bourgeoisie" nötig geworden ist, um ihre Mißstimmung über Lage und Zustände vom Sowjetregime fort und auf die "inneren und äußeren Feinde" hinzu-

#### Von den Umfferdamer olympischen Spielen

Indien - Weltmeifter im Soten. - Deutschland belegt ben britten Plat.

Amsterdam. Bei den Schlußspielen um die olympische Hotenmeisterschaft konnte Indien Holland im Schlußspiel mit 3:0 (2:0) schlagen. Deutschland erkämpfte sich durch einen 3:0-Sieg über Belgien ben dritten Blat.

#### Bon der Fußballolympiade. Deutschland ichlägt bie Schweizer 4:0.

Der Start der deutschen Fußballolympiamannschaft begann sehr verheißungsvoll. Die Schweiz wurde im ersten Spiele mit 4:0 (3:0) überzeugend geschlagen. Der deutsche Halblinke Hoffmann schloß allein drei Tore.

## Ein 16jähriger Berliner Hotelpage erbt 21/4 Millionen!

Der Sohn des Straßenbahnschaffners beerbt einen reichen Intel in Amerika

Berlin. Draugen in der Rahe des Weddings, in der Sparts straße, wohnt im vierten Stod des Bordergebäudes Nr. 18 die Bitme Fechner mit ihrem 16 jährigen Sohn Gerharb. Diefer hat jest aus Amerika die Rachricht befommen, bak er nicht weniger als 21/2 Millionen Mark geerbt hat. Unfer Berliner Korrespondent hatte Gelegenheit, den Glücklichen ju

sprechen, der erklärte:

"Ich weiß noch gar nicht, was ich zu diesem ungeahnten Glück jagen foll. Mir ist, als ob alles noch gar nicht Wirklichkeit ware. Seit einigen Monaten bin ich im Eben = Sotel als Bage tätig und vor mehreren Monaten in das Restaurant "Casa-nova" versetzt worden. Mein Bater ist tot; von Beruf war er Straßenbahnschaffner. Er verdiente gerade so viel, daß es zum nachten Leben reichte. Meine Mutter ist jest wieder verlobt und gebenkt in nächster Zeit ju heiraten. Bor einiger Beit erhielten wir von einem Bermandten aus Amerita die Rachricht, daß ein Ontel, der in Reunorf lebte, ge= storben sei. Er war dorthin vor vielen Jahren ausgewandert und hatte es durch seinen Fleiß und seine Ausdauer zu einem großen Bermögen gebracht. Bor vielen Jahren mar diefer Berwandte als Junggeselle nach Amerika gegangen, und hatte sich dort als Goldgräber betätigt. Alles, was er dabei verdient hatte, war von ihm auf einer Bank untergebracht worden. Nach ben bisher bei uns vorliegenden Nachrichten hat dieses Gelb vierzig Jahre lang herrenlos auf dieser Bant gelegen, ohne daß jemand wußte, wenn es gehörte. Bor kangerer Zeit nun forderten die beutschen Stellen im Auslande auf Beranlassung jener Bant öffentlich dazu auf, daß sich diesenigen Personen, die als Erben dieses Bermögens in Frage kommen, melden sollten. Es handelt fich dabei um drei Tonnen Gold, die einen Wert nos rund 15 Millionen Dart ausmachen.

Gin Bermandter von mir, der in einem fleinen Dorfe, im Spreewald lebt, erinnerte sich, daß vor längerer Zeit ein Mitsglied unserer Familie nach Amerika ausgewandert war und mandte fich deshalb an den hiefigen amerikanischen Konful. Durch diesen Weg ift die Angelegenheit verzögert worden, da für diese Fragen ber beutsche Konful in Amerika zuständig ift. Endlich aber gelang es, die Sade aufautlaren, inbem wir nachweisen tonnten, daß mir die Erben waren. Am letten Sonntag ift nun meine Mutter gu den Ber mandten nach dem Spreemald gefahren. Dort lag die Benad richtigung des deutschen Konfuls in Amerika vor, daß wir nun mehr das Geld in Besit nehmen könnten. In die fünfzehn Mil lionen muffen fich fieben Bermandte teilen, fo daß für uns rund 21/4 Millionen Mart übrig bleiben.

Gigentlich follte ich die Sache noch gar nicht weiter ergablen. da wir das Geld noch nicht ausgezahlt bekommen haben. 31 meiner Freude habe ich fie einem Befannten ergahlt, fo bag fie die Angelegenheit ichnell im Sotel Eben herumsprach und fo in

die Oeffentlichkeit kam.

Bas ich mit bem Gelbe beginnen werde, weiß ich Augenblid noch nicht. Die Auszahlung Diefer Summe foll Endt Juli erfolgen. Bis bahin werde ich auf alle Falle noch meint jegige Stellung als Bage beibehalten. Db ich mit meiner Mut ter auch in Zukunft noch in Deutschland bleiben oder nach Amerika reisen werde, steht noch nicht fest. Jedenfalls werde id einmal das, was ich bisher noch nicht gelernt habe, lernen und meine Bilbung vervolltommnen."

#### In drei Stunden Flug nach Amerika

Rein Schuf in den Weltenraum. — Der Flieger Raab und feine

Wie dem Wolffschen Telegraphenbüro von zuständiger Seite mitgeteilt wird, beruhten die in den letten Tagen in der deutschen Presse erschienenen Meldungen und Informationen über den bevorstehenden Raketenflug des Kasseler Biloten Raab jum allergrößten Teil auf reinen Kombinationen.

In einem por einigen Tagen zwischen herrn Frig v. Opel (Ruffelsbeim) und Sern Raab abgeschloffenen Bertrage hat sich letterer verpflichtet, die von Frit v. Opel betriebene Reise in die Stratosphäre mit einem die Erfindung des Raketensystems Balier-Sanders ausnuhenden, von herrn Raab selbst konstruierten Leichtflugzeug zu unternehmen. Für dieses Flugzeug hat man als Typ "R. K. 9 Grasmide" gewählt, das nur ein Leergewicht von etwa 250 Kilogramm hat. Das Flugzeug wird durch ein Spantenspstem noch besonders verstärft und erhält statt des Motors einen Raketen-Antrieb, der von dem Flieger vom Flugzeug aus bedient wird.

Es handelt sich also nicht, wie vielfach berichtet, um einen

Schuß in ben Weltenraum,

sondern das Flugzeug wird mit einer Anfangsgeschwindigkeit pon 50 bis 60 Kilometer den Erdboden verlassen und bann nach den angestellten Berechnungen eine Geschwindigkeit von etwa 400 Kilometer erreichen. Der Bersuch hat den 3med, die meteorologischen Berhältmisse in einer Sobe von 8000 bis 10 000 Metern zu erforschen, um auf Grund der Ergebnisse die Aussichten für einen im diefer Sohe durchzuführenden regelmäßigen Flugverkehr zwischen Europa und Amerika zu bestimmen. Herr Raab wird sich nach Durchführung der Beobachtungen mit einem Fallschirm wieder zur Erbe wiederlassen. Das Flugzeug wird an einem zweiten Fallschirm ebenfalls zur Erbe zurückfehren.

Mit dem Ban des Flugzeuges hat man bereits bei den Raab-Kagenstein-Werken begonnen und man hofft, in etwa zwei bis drei Wochen den ersten Flug ausführen zu können. Das unter Bermertung der bei diesem Glug gemachten Erfahrungen dann zu erbauende Flugzeug wird eine Geschwindigkeit von etwa 1000 Kilometer zu erreichen imstande fein, und ben Europa-Amerika in etwa drei bis vier Stunden gurudlegen fonnen. Mile weiteren Nachrichten über eine Fahrt jum Monbe usw. sowie auch ein Interview mit dem Flieger Raab find unzutreffend.

## Hohes Gewicht — bester Schutz der Sänglinge

Was analoge Untersuchungen an weißen Mäusen lehren.

In der gemeinsamen Sitzung der Berliner Gesellchaft füt öffentliche Gesundheitspflege und des Bundes Deutscher Aeratin nen hat die befannte Erbjorscherin Dr. Agnes Bluhm von bent Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie in Dahlem über die Bedeutung des Geburtsgewichtes für die forperliche Entwidelung des Individuums nach Experimental-Untersuchungen berichtet.

Agnes Bluchm hat in mehrere Jahre mährenden Unter suchungen an Tausenden von weißen Möusen, mit denen eigentlich die Klärung des Einflusses von Altohol auf die Rad kommenschaft bezweckte, wichtige Nebenergebnisse gefunden. deigte sich, daß mit der Zunahme des Geburtsgewichtes beim mit dem höheren Geburtsgewicht das Tempo der Entwidelung einzelner Organe bei der Maus beschleunigt wird. Go 3. öffnen fich bie Augen der befanntlich blindgeborenen Diaule beim hohen Geburtsgewicht ichneller als beim niedrigen.

Die große Bedeutung dieser Untersuchung liegt barin, bost jie unter Bersuchsbedingungen angestellt wurden, die eine Ueber tragung auf menschliche Berhältnisse zulassen, ja fordern. Gest man nun an die exakte Deutung der von Agnes Bluchm gestule denen Erscheinungen heran, dann ist zu sagen, daß sie auf die große Bedeutung der Umweltverhältnisse beim tragenden Tie bezw. der schwangeren Frau hinweisen. Es handelt sich bei dem Geburtsgewicht um einen Index des Reisegrades des neuge borenen Kindes. Je höher das Geburtsgewicht ift, um so reife ift das Kind. Dies steht in voller Uebereinstimmung mit bet Beobachtung, daß übergewichtige Kinder gegen Lebensbedrof ungen besonders im Säuglingsalter besser gewappnet sind. 336 allem beim Säugling spielen die mitgebrachten Vorteise des günstigen Umwelt eine größere Rolle als das Erbgut.

#### 140 Stunden lebendig begraben

London. Rach Berichten aus Mather in Bennin! vanien gab einer ber seit 140 Stunden eingeschlossenen Bergarbeiter noch Lebenszeichen von sich, nachdem man ihn geborgen und bereits zu den Toten gelegt hatte. Die sofor tige ärztliche Untersuchung ergab, daß mit seiner vollständi gen Genesung gerechnet werden darf.

#### Pringeffin Tatjana.

Abenteuer einer zuffifden Großfürftenfamilie auf ber glucht. Von Willy Zimmermann=Gjuslow.

Nachdrud verboten. 49. Fortsetzung. "Was soll ich Ihnen verzeihen, Herr Kollege? Ihre böse und Ihre freundliche Miene gefallen mir gleich gut. Sie beweisen, daß Sie sich geschickt durch alle Lebenshem-mungen zu schlängeln vermögen. Und solch einen Mann haben wir in Bogorodska nötig. Ich wüßte keinen besse ren Plat für Sie."

Silflos ließ der Kommissar seine glasigen Augen über das Feld seiner erfolgreichen Amtstätigkeit gleiten. Als er sah, daß der Entschluß des Kommissars nicht mehr umgustoßen war, schlich er mit gefrümmtem Ruden burch bie Tür und verschwand in seinem Zimmer.

"Er schadet mir nicht mehr," brummte der Kreis-tommisar. "Seine Frechheit zeigt immerhin noch ein Füntchen Charakter. Sonst hätte ich ihn auf die Straße

setzen müssen." Wieder machte sich ber Kreiskommissar über die Atten. Er blätterte, notierte; machte Stizzen und Pläne und schüttelte dann verdrießlich den Kopf. "Man soll sich durch breite Prachtstraßen nicht ableiten lassen," sagte er durch breite Prachtstraßen nicht abletten lassen," sagte er vor sich hin. "Sie sihen dennoch in dem Bau, es ist nicht anders möglich. Und geschickt haben sie's angesangen, recht geschickt. Mein Kommissar wäre an ihrer Stelle schon längst hinter Schloß und Riegel. Der Umsicht muß man Gewitztheit entgegensehen. Ich halte dafür, daß ein einziger Mann mit guten Geruchsnerven mehr ausrichten wird, als der Trupp lärmender Reiter. Das Aufgebot ist zu groß. Ich werde sie durch die scheinbare Nachlässseit der Polizei herausloden."

Der Kreiskommissar gab Befehl, ben Beamten Leo

sofort in die Stadt zu rufen.

Erst spät abends langte Leo im Zimmer des Borges setten an. Das anhaltende Tauwetter hatte die Wege unergründlich gemacht, so daß die Kleidung über und über von Kotsprigern bedeckt war.

Der Kreiskommissar empfing Leo mit einem strengen Gesicht, wie er es dem versetten Kommissar niemals ge-

zeigt hätte. "Das Bagabundenleben hat aufgehört, Leo," sagte der Borgesetzte hart. "Sie werden jest an dieser Stelle einen Ruhepunkt haben, der aber keinesfalls Gelegenheit zum Ruhepunkt haben, der aber keinesfalls Gelegenheit zum Ein- und Ausschlasen werden soll. Ich vertraue Ihnen das Kommissariat an. Es ist immerhin möglich, daß aus einem schlechten Moskauer Polizisten ein guter Kommissar an der Wolga werden kann. Und nun weiter: Wie weit ist die Geschichte mit der Prinzessin?"
"Die Sache ist verpatzt, Herr Kreiskommissar. Die Flüchtlinge scheinen einen Führer zu haben, der mit unser ein Gepflogenheiten vertraut ist."

"Ohne Zweifel. Eine alleinstehende junge Dame ware uns schon ins Garn gelaufen. Aber ich wette, Leo, die Gesellschaft hält sich noch im Dorf auf. Saben Sie alles genau burchsuch?"

genau durchlucht?"
"Alles dis auf den letzten Winkel."
"Und dennoch." Der Kreiskommissar schlug mit der Hand aufs Aktenbündel. "Ich habe mich entschlossen, ganz ohne Begleitung irgendwo im Dorf Quartier zu nehmen, sagen wir mal bei Ihrem Doktor. Ich bin in Zivil, salle nicht auf und mache das Geflügel sicher. Was halten Sie davon?"

Leo machte ein sehr ernstes Gesicht. "Es ist vielleicht nicht notwendig, daß sich der Herr Kreiskommissar selbst der Mühe unterzieht."

"Doch, doch, mein lieber Leo. Im Bertrauen gesagt: es interessieren sich noch andere Stellen für den Fall. Es wird besonders großer Wert auf eine schnelle und gründsiche Aufflärung gelegt. Da muß ich schon einmal selbst die Stiefel in den Morast steden. Also abgemacht, ich fahre. Sie übernehmen hier sofort das Kommissariat und lassen bei meinem ersten Pfiff die Beamten los."

Diese Eröffnung des Kreiskommissars schien Leo keines-wegs zu behagen. In den letzten Tagen hatte er im Hause des Doktors Peter Antonowitsch das Gefühl gehabt, als verheimliche man etwas. Auch die Geschichte mit der neuen Krankenschwester ichien in irgend einem Puntte nicht zu

ftimmen. Mit gesenktem Blid, die Sande im Schof hatte fie herumgeseffen, hatte die Beantwortung aller Fragen ber auffällig gesprächig gewordenen Maria Nikandrowna überlassen, war dann abends plöglich verschwunden, wo boch die ruffische Gemütlichfeit bei ber Teefanne ber beste Boben für ein Abtauen ber Schüchternheit gewesen ware, Boden für ein Istauen der Schuchteringeit gewesen wate, und hatte scheinbar von den Fähigkeiten einer Krankensschwester wenig in sich. Denn als ihr vor einigen Tagen Leo mit einer kleinen Fleischwunde an der Hand nur mit der Bitte freundlicher Behandlung gekommen war, hatte sie ihn hilflos angesehen und den Doktor gerusen, der sich dann seines Amtes mit alter Geschicklichkeit entledigte.

Die Bruft wie einen Blasebalg behnend, erhob sich bet Kreiskomimffar vom Tisch.

"Das Signalement ist ausreichend." Er hielt einen Zettel gegen das Licht. "Feingebaute Anöckel — eine Brühwunde auf der Bruft dicht unter dem Halse gegen die Schulter hin — blondes, welliges Haar — dunkelblaue Augen — eine schöngeformte, gerade Nase und Lippen, Lippen wie reife Eirschen"

Augen — eine indingestitte, getabe state and Lippe Lippen wie reise Kirschen."

Ueber den plöglichen Uebermut des Borgesetzen wat Leo verwundert. So hatte er ihn noch nicht gesehen. "Das ist die Prinzessin, mein lieber Leo." Der Kreiss kommissar wiederholte noch einmal langsam die besonderen

Merkmale.

Leos Augen vergrößerten sich zusehends. "Steht einem nicht bei solcher peinlichen, genauen Besschreibung das Bild greifbar vor Augen?" "Allerdings, herr Kreiskommissar. Bolltommen greif.

"Sie scheinen von der blogen Schilderung ergriffen. Wie muß da erft die Wirklichkeit wirken. Ich werde mich wie Odpsseus an einen Mast binden lassen mussen, wenn

ich nicht dem Zauber des Liebreizes verfallen will." Das ist die Prinzessin, das ist sie, ging es Leo durch den Kops. Sie hat sich bei Peter Antonowitsch als Krankensschwester eingeschlichen. Als Krankenschwester? Nicht doch, das konnte sie jedem anderen, nur nicht dem Doktor vors machen. Der wußte, wen er unter seinem Dache hatte

(Fortsehung folgt.)

## Plet und Umgebung

Gedäcktnisseier sür den verstorbenen Superintendenten Nowak in Pleß um 28. Mai 1927 ging Superintendent Rowak in Pleß beim. Um Jahrestage des Todes (2. Pfingstseiertag), sand im Unschluß an den Festgottesdienst in der evangelischen Kirche eine Gedächt nisseier statt, die mit dem Gemeindegesange "Zezusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir!" einseleitet wurde. Dann hielt Rowaks Nachsolger, Pastor Mener die Gedächtnisrede, nach welcher der Kirchenchor "Selig sind die Toten, die im Herrn sterben", einen von den Lieblingschören des Berewigten sang. Nach "Vater unser" und "Segen" ichloß die würdige Feier mit dem Gemeindegesange:

Wer übermindt, soll ewig nicht aus Gottes Tempel gehen, soll drinnen, wie ein helles Licht und güldne Säule stehen.

Baster Weiger hat "Blätter der Erinnerung an Superintendenten Rowat" in einem Buche zusammengestellt, die eine "Lebenssbeschreibung des verstorbenen Superintendenten", beide von Kirchenprästdent D. Boß, sowie eine Anzahl geistlicher Dichtungen von Rowat enchält, außerdem einige wohlgetrossene Bilder, d. B. vom Berstorbenen, der evangelischen Kirche, der Kanzelum. Diese Erinnerungsblätter sind bei Pastor Meyer, Küster Anebel und dem "Blesser Anzeiger" zu haben. — Demnächst wird die dankbare Plesser Gemeinde ihrem heimgegangenen Seclsorger ein Grabbenkmal sehen.

Oberförster Krone i. Am 26. Mai starb Fürstlich-Plessischer Deerförster Traugott Krone in Zwakow im ehrenvollen Alter von 75 Jahren. Er war ein Forsmann von reicher Ersahrung und großem Können, ein verständnisvoller Heger und Pfleger leines Bildes und Waldes. Mehr als 50 Jahre hat er dem Fürsten und dem Fürstlichen Sause in vorbildlicher Treue gedient. Sein Leben ist köstlich gewesen, denn es war Mühe und Arbeit, ein Leben treuester Pflichterfüllung. Bei allen, Borsseletzten, Kollegen und Untergebenen, sowie denen, die ihn tannten, ersreute er sich außerordentlicher Werischäung. Dienstag, den 29. Mai, wurde der Verstorbene auf dem evangelischen Kriedhose in Pleß beerdigt. Man wird ihm ein treues Gesenken über das Grab hinaus bewahren.

Berregnete Pfingken. Pfingften, das liebliche Feit, ift diesmal total verregnet. So mancher geplante Ausflug ist buchdes ungünstigen Wetters doch eine Jahrt nach den Bergen,
nubten aber meist unverrichteter Sache und unbefriedigt umlehren. Necht enttäuscht waren die Besiher von Gartenlokalen
und Etablissements für Ausflügler, sie sind gar nicht auf ihre
Rechnung gekommen. Für sie war Pfingsten eben ein "verpsusches" Fest. Sie müssen ihre Hoffnung auf schönes Wetter an
den künstigen Sountagen iehen. In Ples verliesen die Feiertage
techt still. Die Gastlokale zeigten etwas regeren Besuch als
lonst. Nun sind die Festtage vorüber. Alles ist wieder an die
Arbeit geeilt. Auch in den Schulen wurde der Unterricht am
Lienstag wieder ausgenommen.

Deutscher Boltsbund. Nachdem die Mitgliederpersammlung der Bezirksvereinigung Pleß des Deutschen Bolksbundes am 19. Mai für eine Satungsänderung nicht beschlußfähig war, ist eine iweite Mitgliederversammlung für Sonnabend, den 2. Juni, abends 8 Uhr, im Hotel Juchs angesett und einberusen worden. Is einziger wichtiger Punkt sieht auf der Lagesordnung, die Benderung der Satungen, Diese Bersammlung ist in sedem dalle beschlußfähig, ohne Kücksicht auf die Zahl der Erschienenen. Jutritt ist nur gegen Borzeigung des Mitgliedsauweises möglich.

Kirchendor. Donnerstag, den 31. Mai, abends 8 Uhr, finsteine Probe statt zur Einübung des Gesanges für die Konsirmation am 3. Juni. Bünktliche und vollzählige Beteiligung wird erheten

teil ersichtlich ist, sind in der Buchhandlung des "Plesser Anseiger" Gesangbücher in großer Auswahl eingetroffen, Exemplare mit Golds und Gelbschnitt, mit Leinens und Ledereinband. Diese Gesangbücher eignen sich vorzüglich als Geschenk für Konstrumenden.

Mittags 3 Uhr, begann die Plesser Schüßengilde mit dem Pfingstellen bei guter Beteiligung. Sonntag, den 3. Juni, wird das Pfingstillen von 3 Uhr nachmittags ab fortgesetzt und beendet.

Mitolai. (Erft fom munion). Am 1. Pfingstfeiertage wurden die Kinder deutscher Junge durch Oberkaplan Tuchen die Kinder deutscher Junge durch Oberkaplan Tuchen die Kinder deutscher Junge durch Oberkaplan Tochlacker Schlackthaus gelten folgende neuen Gedüchrensäte: Für Benützung der Kühlhallen im nieh über 100 Kilogramm 6,50 Ioth. Schlacktgebühren: Für Hornstein über 100 Kilogramm 6,50 Ioth, sür Schweine unter 50 Kilogramm 4 Ioth, für Kälber, ein Zuschlage von 10 Krozent erhoben, bei Schlacktungen außerdas von Io Brozent erhoben, bei Schlacktungen außerdas der Dienststunden ein Zuschlag von 50 Krozent. Wer prodonat über 100 Stück Vieh schlacktet, erhält eine Ermägigung lezte Monatssitzung in der vergangenen Woche fand bei Janköber über den geplanten Ausflug soll bei der nächsten Berslammlung beiprochen und sestgesstellt werden. Geschäftspührer Laifer vom Bunde, reserierte über die Gehaltsverhandlungen. Kussensichten Deienschlen und sestgesstellt werden. Geschäftspührer Der Kassensichten Derschen und sestgesstellt werden. Geschäftspührer Ler Kassensichten Derschaftspuhrer Deiemsor von der Ortsgruppe wurde zum Kulturobmann gemächt.

### Sportliches

Sport von den Feiertagen.

Ruch Bismarchütte — Warszawianka Warschau 4:1 (3:0).

1. F. C. Kattowiß — Floridsdorf Wien 1:4 (0:4).

Volizei Kattowiß — O7 Laurahütte 3:2 (3:1).

Orzel Fosefsdorf — Jednosc Michalkowiß 7:0.

Sportfreunde Königshütte — K. S. Domb 5:2.

Amatorski Königshütte — O9 Beuthen 2:1.

Flowian Bogutschüß — 73. Inf. Reg. Kattowiß 4:5 (2:3).

K. S. Birkenhain — Igoda Bielschwiß 2:1.

Unja Kunzendorf — Polizei Kattowiß Kes. 2:1.

Cracovia Krakan — 33. Bez. Budapest 4:2.

Barta Kosen — Pardubica Tschechoslowakei 1:0.

Volonia Warschau — B. A. C. Wien 4:0.

Legia Barschau — B. A. C. Wien 2:2.

Vogon Lemberg — Wassa Budapest 2:0.

Dasmonea Lemberg — Waskabi Wilna 5:2

Cdarni Lemberg — Waskabi Wilna 7:0.

Dasmonea Lemberg — Vassa Budapest 3:1.

Poson Lemberg — Czarni Lemberg 4:0.

L. S. S. Odd — Hertha Wien 0:2 (1. Feiertag).

Louristen Lodz — Slonsk Schwientochlowiß 2:1.

## Frühjahrswanderung in den Bestiden

Dem passionierten Touristen zuck's während der Schneesschmelze in allen Gliedern. Hat sich dann der April ausgetobt, die Sonnenstrahlen das Erdreich erwärmen und beleben und auch der wolkenlose himmel ein letztes Bedenken zerstreut, dann gibt es kein Halten mehr. Der Rucksach ist gepackt, die Bergschuhe vom Winterstaub bestreit und frisch geschmiert, der treue Begleiter, der eichene Stock, klirrt hell mit seiner stählernen Zwinge auf dem steinernen Pflaster: so wohlgerüstet steigen wir in den gemütlich bummelnden Zug in der Richtung Bielitz-Biala und sehen unsere Berge näher und näher rücken.

Wer recht in Freuden wandern will, der mache feine Plane. Ein Banderfamerad ift gut, ein zweiter ift willtommen, ein britter fann noch hingenommen werden, doch mas darüber, ift für jeden wahren Bergfreund ein lebel. "Biele Köche verderben den Brei" hat auch hier seine Geltung, und wenn du den rechten Genug vom Bandern haben willft, dann ftreite nicht um den Weg, sie "alle führen nach Rom", und wer die Augen aufzu= machen versteht, findet überall etwas zu betrachten. — Auf dem Bieliger Borfenplay fteht eine Reihe von Mietautos. Der Breis durch vier geteilt ist erschwinglich. Mit 50-Kilometer-Tempo kommen wir zur linken Sand an dem ichmalen Söhenzug des Josephsberges vorbei, rechts lagert das breitverzweigte Massiv des Klimczoks, an dessen Südwesthängen unsere Straße in das Tal von Szenrk einmündet. Hier liegt schon das waldige Haupt des Stancano por uns und por dem altbefannten Gafthaus Glafel ist unsere Fahrt beendet.

Eine kurze Rast hat uns Automobilisten wieder zu Toustisten umgewandelt. An der Rucksackhnalle hängt nun auch der Rock und wir wandern ruhigen Schrittes durch das langgestreckte Dorf Izont, vorbei an ärmlichen Hütten, an kümmerlichen Felbern; noch ist der einzige Schmuck des Tales die weiße Blüte der Knorpestirsche und an den Stellen, wo der Gebirgsbach die Wiesen bewässert, die Sumpfdotterblume und das Wiesenschaumstraut. Die Berghänge rücken immer näher an den Weg, hinter den letzten Szenrter Päusern riegelt ein junger Tannenwald das Tal ab, dessen wohltwender Schatten uns aufnimmt, und wie wir ihn verlassen, liegt vor uns Sahnopol.

Es gibt fein zweites Tal in den Bestiden mit dem gleichen Charakter und derselben Lieblichkeit. Links fällt der Berg schroff ab, auf der jenseitigen Lehne, die sanfter abfällt, führt uns der Wog weiter; in der schmalen Talrinne rauscht der Bach tief dunkelgrun und von weißschäumenden Gischten unterbrochen. Diejes Tal hat für nicht viele Meniden Raum und Brot. Der fulturfähige Boden ift bis auf den Quadratmeter ausgenugt. In sehr schmalen Streifen wird das Feld bearbeitet und — wo bekommt man das heut noch zu sehen — der Pflug wird von Menichen gezogen. Wir saben sieben junge Männer mit Zugseilen um die Schultern vornübergebeugt vor dem Pfluge bergeben, ben ein Greis führte, Tolftoische Gestalten, wohl von der gleichen Ur= muchfigkeit und der gleichen Liebe gur Beimatscholle, auf der fie ihr färgliches Leben friften, unweit von Gifenbahn und rauchenden Fabrifschornsteinen, über ihren Häuptern verbindet das Flugzeug Kultur: und Wirtschaftszentren. So etwas gibt es noch im 20. Jahrhundert. Die schmudlosen hütten liegen weit verstreut auf dem Hange, ein paar weidende Schafe, wenige scharrende Suhner, das find die einzigen Saustiere. Auf halber Sobe, mit einem fteinernen Godel, ein in ber Umgebung gerabegu als riesenhaft auffallender Solzbau mit einem Erkerturm: das ift die Schule von Sahnopol.

Der Lehrer reicht uns im Borraume ein Glas Milch und führt uns durch die Käume. Der Beskidenverein hat in diesem Hause für seine Mitglieder eine Unterkunft eingerichtet. Bier helle Käume sind dafür vorhanden, von denen zwei zum Massensuartier hergerichtet sind. Erholungsbedürftige, die sich vom Luxus entwöhnen können, werden hier zu ihrer Erholung alles finden. Gine Hälfte des Hauses wird von dem großen Schulzraume eingenommen. 45 Kinder kommen hier aus Sahnopol, aus dem nahen Szeprk und dem entsernten Brenna zusammen und am Sonntage hält hier ein Pastor aus Biala den evangelischen Gottesdienst. Es muß viel Idealismus geben, um hier, "fern von gebildeten Menschen", Bisdung zu vermitteln. Das Haus

ist gebaut vom mährisch-sudetendeutschen Schulverein. Seut ift dort das deutsche Wort gestorben.

Auf der Höhe angekommen, passieren wir den Grund und Boden des Gemeindeoberhauptes von Sahnopol. Diese Würde, schon seit Jahren in einer Familie, ist wie eine erbliche Monarchie. Auf dem Beskidensattel läuft die alte Grenze zwischen dem Kronlande Galizien und der österreichischen Provinz Schlesien. Jenseits sührt uns der Beg zwischen lichterschlanken Tanznen und Kotbuchen ins Tal nach Malinka, mit einem Duellwasser der Beichsel, wo wir den Wend und die Racht in einem sreundlichen Sasthause zubringen.

Das Dorf Weichsel ist in wenigen Jahren zu einem vielbes suchten Luftfurort in Polen geworden. Es find bort in verhalt= nismäßiger turger Beit Fremdenpensionen wie die Bilge aus der Erde gewachsen. Freilich sind diese Häuser an westeuropäischer Architektur und Inneneinrichtung gemessen sehr primitiv, die Besucher aber, die man im Juni und in den Commermonaten dort antrifft, vermögen mit ihrer Glegang durchaus mit den Gaften jeden Weltbades konkurvieren. Seit diesem Jahre ist Weichsel auch mit der Bahn durch den vom alten Bade Uftron tommenben Strange zu erreichen. Die Fremdeninduftrie ift fehr Iohnend und hat durch zahlreiche Bauten zu einem fast zusammenhängens den Kompler der Ortschaften Malinka-Weichsel-Ustron geführt, ben man im Fusmarich in 4 Stunden durchqueren kann. Weiche sel hat durch seine zentrale Lage für den Touristen viel Andichendes. An den oftwestlichen Ausläufern des Söhenrudens Cantorn-Stoszek gelegen, wird es auf der anderen Seite von bem Zuge Rownica-Malinta eingefäumt. In der Talfole flieft die nun durch die Regulierung gebändigte Weichsel, die hier aus ben beiben Quellfluffen, die schwarze und die weiße Weichsel gu= sammenströmt. Oberhalb ber Wirche Weichsel, in beren Rachbarschaft ein ganz modernes Schulgebäude steht, mündet das weiße Weichseltal ein. In seiner Art ist es sehenswert und als Anstiegsweg nach der Barania zu empsehlen. Sier sehen wir auch das als Jagdaufenthalt des Staatsprässidenten bekannte Jagdschloß. Im Winter ist es niedergebrannt und wird nun wieder aufgebaut.

Die Czantorn ist unser Tagesziel. Bei der katholischen Kirche lenken wir in ein Seitental ein, wandern an primitiven Eingeborenenhütten vorbei, deren Bewohner im strahlenden Sonnenschein vor den Haustüren sich der lästigen Mitbewohner durch den bekannten Daumennagelknacks entledigen. Den marfierten Weg haben wir verlassen und ersteigen in einem von niederem Katalholze eingefäumten Hohlwege den Jawornik, ein Vorberg der Czantorn. Bon der Höhe sührt uns der Pfad wieder etwas talwärts, an Hösen vorbei, in deren Gärten die Väume mit weißen Plüten übersät sind. Kach turzem Anstieghaben wir die Höhe und damit die polnisch-schecklische Grenze erreicht, in derem Berlause wir allmählich steigend aus dem Gipfel der Czantorn ankommen.

Der Rundblid ist hei klarer Sicht einer der schönsten in den Beskiden. Im unseren Füsen liegt das Weichseltal offen da. Es hebt sich der Blid nach dem langen bewaldeten Nüden der Larania, darüber sehen die Spizen des Pilsko und der Babias Gora hervor und im Hintergrunde, ganz deutlich wahrzunehmen, das mit Schnee bedeckte zerklüftete Relief der Hohen Tatra. Wir wenden uns nach Süden und finden die Gipfel der Südostbeskisden, Menczot und die Große Racza und hinter ihnen, auch noch mit Schnee bedeckt, den Zug des Tatra-Gebirges, mit dem zachigem Gipfel des Roszudec. In der Südosestrichtung liegt der lange Kamm des Jaworown über den die beiden Gopfel der Lyja-Hora hinausragen.

Im Schukhause auf der Czantry läßt sich's gemütlich leben. Bilsener Bier, wie es der verwöhnte Kenner liebt, den alten guten österreichischen Landwein kann man auch dort haben, die Kirche ist gut und an gemütlicher Gesellschaft ist dort oben niemals Mangel. Nur zu schnell ist unsere Zeit verstrichen, wir milsen nach Ustron hinunter, von wo uns die Bahn nach Hause bringt.

#### Aus der Wojewodschaft Schlesien Lenderung des polnischen Gütertarifs

Nach unseren Informationen soll im Rahmen der Reform des polnischen Gutertarifs eine den Erforderniffen des polnischen Birtichaftslebens entsprechende Anpaffung ber Guterflaffifigierung erfolgen. Es wird als notwendig erachtet, die 3ahl der Güterklasse erheblich zu erweitern. Der jetige Tarif besitzt 7 Normal-Güterflaffen und ebenfoviel Gregialflaffen. neue Projekt sieht 20 Güterklassen vor, wovon 3 Klassen aus-schließlich für Holz-, Kohle- sowie Getreide-Transporte bestimmt find. Unter den anderen 17 Klaffen werden alle übrigen Waren= tategorien verteilt und zwar zunächft nach ihrem Sandelswert. hierauf sollen Beränderungen nach oben oder unten in Abhängig= feit von den wirtschaftlichen Rotwendigfeiten eintreten. Die Einführung von 3 Spezialklassen für Kohle, Holz und Getreide soll später Tarifänderungen erleichtern. Die weitgehendste Differenzierung der Güterklassen soll auch eine Verminderung der Ausnahmetarife ermöglichen. Zu ermähnen ist noch, daß der Entwurf bes neuen Warenverzeichnisses bes Gutertarifs fich auf das Warenverzeichnis des polnischen Zolltarifs ftügen soll.

#### Rattowit und Umgebung.

Was kosten die Erwerdslosen? Insgesamt 110 560,55 3loin Arbeitslosenunterstützung sind durch den Bezirfs-Arbeitslosensonds in Kattowitz an 9 529 Beichäfigungslose der Kreise Kattowitz, Pleß und Schwientochlowitz in der letzten Berichtswoche zur Auszahlung gelangt. Es erhielten die Staatsbeihilfe 7 217 Erwerdslose im Betrage von 80 630 3loin, die Wosewoolchaftsbeihilfe 788 Arbeitslose in Höhe von 6 177.08 3loin, sowie die Unterstützung laut Gesex vom 18. Juli 1924 im Betrage von 23 753,46 3loin 1514 Beschäftigungslose. Zu bemerken ist, daß ledigen sowie versheirateten (ohne Kinder) Erwerdslosen die Staatsbeihilfe nach Ablauf von 52 Mochen entzogen wurde und diesen in bestimmten Fällen eine Beichilfe aus dem besonderen Wosewoolschafts-Unterstützungssonds gewährt wird. Diese Kastegorie von Erwerdslosen ist in der eingangs erwähnten Gesamtauszahlungssumme nicht mit einbezogen, weshalb die Höhe der Unterstützungsgelder im Verhältnis zu früher bedeutend geringer erscheint.

Geschmuggelte deutsche Tabakwaren. Troz empfindlich hohen Strafen, welche für Schmuggel ausgesetzt werden, bleibt dieser nach wie vor ein äußerst verlockendes Geschäft, bei welchem immer noch etwas herauszuholen ist. Wird dieser oder jener Schmuggeler das erste Mal geschnappt, io versucht er den "Schaden" durch eine größere Schmuggelation beim nächsten Mal wieder weit zu machen. Am schwunghastesten ist, wie die fast täglichen Verhandlungen vor Gericht beweisen, der Schmuggel mit deutschen Tabakwaren, welche hinsichtlich ihrer Qualität äußerst begehrt sind. — Bor der Zollstrastammer in Kattowitz wurde gegen den Kausmann Josef P. aus Paulsdorf verhandelt, welcher am 10. Februar an der Zollsperre Wilce Dolne bei Rydnist beim Schmuggeln von 1800 deutschen Zigaretten und 100 Zigareren erwischt worden ist. Der Kausmann wurde zu einer Geldstrafe von 2046 Zloty oder 68 Tagen Gesängnis verursteilt. — Ertappt wurde weiterhin beim Schmuggeln von 100 Stück Zigarren und 1 Pfund deutschen Tabas der Erwerdsslose August K. aus Orzegow. Urteil: 1770 Zloty Geldstrase oder 57 Tage Gesängnis. — Wegen Zollvergehens wurde schließlich die Ehefrau Margarete Sch. aus Ruda, welche 28 Zigarren schwuggelte, zu einer Geldstrase von 150 Zloty verurteilt. — Die Beschlagnahme der konsiszierten Ware wurde nicht ausgehoben.

Bergehen gegen das Alkhologeset. Einen freien Alkosholausschank im Hause eröffnete im vorigen Jahre mehrere Monate hindurch der Erwerbslose Albert E. aus Neudorf, ohne hierzu eine besondere Genehmigung einzuholen. Obswohl F. auf diese Weise nur eine Erwerbsquelle für sich und seine Familie, welche sich in kümmerlichen Verhältnissen besand, schaffen wollte, machte er sich trochdem strafbar. Auf Grund einer Anzeige mußte sich F. vor dem Kattowicher Gericht verantworten. Er erhielt eine Geldstrafe von 300 Bloty bezw. 10 Tage Gefängnis.

Jur Jubiläumsseier der städtischen Berusskeuerwehr. Zwecks Durchführung des Festprogramms, sowie der Vorsbereitungsarbeiten zur 25sährigen Gründungsseier der städtischen Berusseuerwehr Kattowik, welche Anfang September d. Is. abgehalten wird, ist eine besondere Kommission vor einiger Zeit gegründet worden. Am morgigen Mittwoch werden Mitglieder dieser Kommission beim Magistrat zwecks Gewährung einer entsprechenden Subvention vorsprechen. Wie noch zu erfahren war, wird die Anstern

#### Börsenturse vom 29. 5. 1928

(11 Uhr vorm. unverbindlich)

**Barichau** . . . 1 Dollar { amtlich = 8.91\frac{1}{2} zl} Berlin . . . . 100 zł 46,805 Rmt. Kattowik . . . 100 Amf. = 213.65 zł 8.911/4 zł 1 Dollar -46.805 Rmt. 100 zł

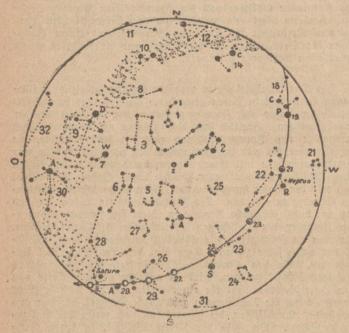

#### Der Sternenhimmel im Juni 1928

Die Sternbilder sind durch punktierte Linien verbunden und mit einer Nummer verseben. Die Buchstaben sind Abkurzungen für die Eigennamen der hellen Sterne. Die Stellungen des Mondes sind von zwei zu zwei Tagen eingetragen. Das Datum steht unterhalb des Mondbildes und die Pfeillinie zeigt die Richtung

der Mondbahn an. 1. Kl. Bär P=Polarstern, 2. Gr. Bär, 3. Drache, 4. Bootes A-Arftur, 5. Krone, 6. Herfules, 7. Leier W-Wega, 8. Cespheus, 9. Schwan D-Deneb, 10. Cassiopeja, 11. Andromeda, 12. Berseus, 14. Fuhrmann C-Capella, 18. Zwillinge, C-Castor P-Bollux, 21. Wasserschlange, 22. Löwe R-Regulus, 23. Jungfrau S=Spica, 24. Rabe, 25. Haar der Berenice, 26. Wage, 27. Schlange, 28. Schlangenträge, 29. Skorpion 4-Antares, 30. Adler A=Atair, 31. Centaur, 32. Pegasus.

3=3enit. Planeten: Saturn und Neptun. Mond: vom 1.—3.
und 19.—29. Juni.

ich affung einer neuen Jahne für die Wehr beabsichtigt, jedoch hängt es ganz von den zu gewährenden Mitteln ab, welche seitens des Magistrats auf Grund des Antrages der Kommission bewilligt werden.

Siemianowit und Umgebung.

Gestellt. Es gelang der hiesigen Kriminalpolizei die Ein-brecher aus der Kunstgärtnerei von Blofisch, in Scharlen zu stellen. Ein gemiffer Roman G. von dert verkaufte auf dem Mochen= markt von den gestohlenen Blumen. Da S. 600 Blumenpflanzen und drei große Dleander nicht allein meggeschleppt hat, versuchte Die Polizei Die Namen feiner Kompligen zu erfahren, mas leiber nicht gelang. Die beschlagnahmten Blumen wurden dem Blodisch zurückgestellt.

#### Rundfunt

Rattowig - Welle 422.

Dienstag. 16: Uebertragung von der Krafauer Kirche. "Notre Dame", darauf Berichte. — 16,40: Bortrag. — 17,20: Geschichtesstunde. — 17,45: Konzertübertragung aus Warschau. — 18.40: Berichiedene Berichte. - 19,20: Uebertragung aus bem

## Die "Italia" noch immer verschollen

Unbestätigte Rotsignale — Die "Citta di Milano" im Padeis

Ropenhagen. Wie die "Extrabladet" über Dslo erfährt, ist die "Citta di Milano" am Sonntag früh 1/9 Uhr von Kingsban aus nördlicher Richtung in See gegangen. Bereits in der Rabe der Amsterdam-Insel stieß das Fahrzeug jedoch auf so festes Badeis, das ein weiteres Bordringen unmöglich wurde. Infolge verschiedener Umftande fommt man jest immer mehr zu der Neberzeugung, daß die "Italia" am Freitag turz nach 5 Uhr morgens zwiichen dem 77. und 81. Grad nördlicher Breite und 17. und 28. Grad öftlicher Lange niedergegangen sein muß. Alle bisherigen Rachrichten, die von einem Auffangen von Notsignalen miffen wollen, werden von der "Citta di Milano" als falsch bezeichnet. Den letten Funkruf Nobiles hat man demnach am Freitag früh gehört. Im Gebiet des Spithergener Nordostlandes, wo die "Italia" wahrscheinlich verungludt ist, befinden sich mehrere norwegische Seehundfanger-Fahrzeuge. Die "Citta di Milano" will versuchen, mit einem dieser Fahrzeuge Verbindung aufzunehmen und erfahrene Polarleute veranlassen, mit Hunden ins Rordostland vorzu-

Es liegt eine Funtmeldung einer Station auf Masta por, nach der ein drahtloses Notsignal aufgesangen worden ist, das von der "Italia" stammen könnte. Auch soll, wie die Aurzwellenstation der "Politiken" über Island ersährt, ein englischer Dampfer am Sonnabend fruh in den Jahrmaffern nördlich von Island, auf Welle 900, schwache Notsignale der "Italia" aufgefangen haben. Beibe Nachrichfen find jedoch nicht bestätigt.

Am Spatabend des Sonnabends, fand, mie aus Dslo gemeldet wird, in der dortigen italienischen Gesandtschaft eine Besprechung statt, die bis in die späte Nachtstunde hinein dauerte und in der die Aussichten einer Silfsexpedition erörtert wurden. Man einigte fich babin, von Kingsban aus,

einen Borftog nach Norden ju versuchen. Leiter der Expedition foll Riffer Larjen werden. Gin Motorichiff und ein Bafferfluge Beug follen gur Berfügung geftellt werden. Riifer Larfen ver trat die Meinung, daß man bei einigermagen flarem Bettet die Möglichkeit habe, in verhältnismäßig turger Beit weite Streden zu durchforschen. Im Galle, daß die "Italia" in bet Rabe von Spigbergen geftrandet sein sollte, habe man alle Aussicht, fie zu finden. Wenn fie jedoch nach Rordfibirien oder in das Polargebiet verichlagen worden fei, merde die Silfsexpe dition nichts ausrichten konnen. Es muffe gefagt werben, bab es heiße eine Radel in einem Seufuder gu finden, menn es nicht vorher gelinge die drahtlose Berbindung mit dem Luftschiff auf

Der norwegische Leutnant Luetzow-Holm ist am Montag früh von Horten mit einem Marineslugzeug nach Trom fo gestartet. Dort wird er fich mit feiner Mafchine auf dem Seehundfänger "Sobby" einschiffen, der sosort nach Kings-ban auslaufen soll. Die "Sobby" soll als Ausgangspunkt für die Erkundigungsflüge dienen. Die eigentliche Expedition foll erst abgehen, wenn Luckow-Holm seine ersten Flüge beendet Man will zu diesem 3med ausländische Flugzeuge, per

mutlich deutiche oder italienische, benuten.

#### Hilfsexpedition Willins-Eielfon?

Berlin. Wie der "Lofalanzeiger" aus Kopenhagen meldet, habe Kapiton Wilfins dem italienischen Ministers prafidenten telegraphisch angeboten, mit ihrem in Bergen liegenden Flugjeug als Silserpedition jur Auffindung Robiles ju ftarten, wenn die italienische Regierung bies wünschen follte. Antwort von Muffolini fei noch nicht eins

polnischen Theater Kattowitz. — 22: Die letten Abendberichte. 22,30: Tanzmusik.

Mittwoch. 16: Wie por. - 16,40: Bortrag. - 17,20: Polnischer Sprachunterricht. — 17,45: Kinderstunde. — 18,15: Konsert, übertragen aus Warschau. — 18,55: Vorträge. — 20,30: Konzertabend, übertragen aus Marichau, anichl. Berichte.

#### Arafau - Welle 422.

Dienstag. 16,40: Stunde für Eltern und Lehrer. - 17,30: Ucbertragung eines Bortrags aus Posen. - 17,45: Uebertragung aus Barichau. - 18,40: Berichiedene Berichte. - 19,20: Opernübertragung aus Kattowig. — 22: Programm von Warichau. — 22,30: Konzertübertragung.

Mittwoch. 12: Uebertragung von der Kirche "Notre Dame" Zeitzeichen, Wetterbericht und Schallplattenkonzert. - 16,40: Bortrage. - 17,45: Stunde für die Jugend. - 18,15: Uebertragung aus Warschau. — 19,35: Vorträge. — 20,30: Uebertragung aus Maridau. Anschließend: Berichte.

#### Pojen Welle 344,8.

Dienstag. 7: Morgengymnaftit. - 13: Instrumentalkongert. 17: Englischer Unterricht. — 17,20: Bortrag. — 17,45: Nachmittagskonzert, übertragen aus Warschau. — 19,30: Opernübertragung aus Kattowitz. Anschließend: die Abendberichte und barauf

Mittwoch. 13: Schallplattenkonzert. - 17,30: Kinderstunde. 18,20: Unterhaltungskonzert. -- 19,15: Französischer Unterricht. 19,35: Vortrag. - 20,30: Konzert (Edubert-Abend), anschließend verichiedene Berichte. - 22,40: Rabiotechnischer Bortrag. - 23: Tanzmusif.

#### Warichau - Welle 1111,1.

Dienstag. 12: Zeitzeichen. Uebertragung von der Kirche "Notre Dame". Berschiedene Berichte. — 16: Vortrag. — 16,40: Ueber Briefmedfel. - 17,20: Bortrag, übertragen aus Bofen. 17,45: Kammermusit. - 18,40: Verschiedene Nachrichten. -19,20: Opernübertragung aus Kattowit. Anschließend: Berichte und Tanzmusik.

Mittwoch. 12: wie vor. - 16: Bortrag. - 16.40: Ueber "Briefmechsel". — 17,20: Bortrag: "Sygiene und Medizin". — 17,45: Stunde für die Jugend, übertragen aus Krakau. — 18,15: Nachmittagstonzert (ruffische 'Dufit). - 19,05: Landwirtschaft=

liche Berichte. - 19,35: Bortrag. - 20,30: Kammermufifabend (Chumann-Abend). Anschließend: Berichte.

Gleimit Welle 329,7

Breslau 322,6

#### Allgemeine Tageseinteilung:

11.15: Betterbericht Bafferftande der Oder und Tagesnade richten. 12.15—12.55: Konzert für Versuche und für die Funktindustrie auf Schallplatten\*). 12.55: Nauener Zeitzeichen. 13.30: Zeitansuge, Wetterbericht. Wirtschafts- und Tagesnach richten. 13.45—14.45: Konzert für Versuche und für die Funktichten. industrie auf Echaliplatten und Funtwerbung \*). 15.30: Erftet landwirtschaftlicher Preisbericht und Preffenachrichten. 17.00: 3weiter landmirtschaftlicher Preisbericht (außer Sonnabend). 18.45: Wetterbericht anschließend Funkwerbung \*). 22.00: Zeite aufage, Wetterbericht, neueste Preffenachrichten, Guntwerbung \*) und Sportfunt. 22.15-24.00: Tangmufit (3mei- bis dreimal in

der Woche).
\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Funks

stunde A.-G.

Dienstag, den 29. Mai. 16-16,30: Rinderstunde. - 16,30 bis 18: Unterhaltungskonzert. — 18—18,25: Uebertragung aus Gleiwig: Bom "iconen" Garten und feiner Entwicklung. 18,30—18,55: Uebertragung von der Deutschen Welle Berlin. Sans-Bredow-Schule, Abt. Sprachfurje. — 19,25—20,10: Kleinigleiten. - 20,30-21: Dit bem Mifro burch Breslau: "Paul und Pauline Noigebauer beim Pfingstpaschen", Ludwig Manfred Lommel. — 21—22: Nebertragung aus dem Kaffee "Sinden burg", Beuthen OS.: Abendfonzert. — 22: Die Abendberichte und Mitteilungen des Berbandes der Funffreunde Goles

Mittwoch, den 30. Dai. 16-16,30; Stunde mit Büchern. 16,30—18: Unterhaltungskonzert. — 18—18,25: Abt. Literatur. 18,30-18,55: Uebertragung von der Deutschen Belle Berlin. Sans-Bredow-Chule, Abt. Sprachfurje. - 19,25-19,50: Heber tragung aus Gleiwig: Der Arbeitsmann ergablt. - 19,50 bis 20,15: Abt. Auslandstunde. - 20,30: Nordische Mufik.

Berantwortlicher Redatteur: Reinhard Mai in Kattowit-Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

## für unsere Rundfunkhörer

## Der deutsche Rundfunk Der Funk

Die Sendung

sind ständig am Lager

Anzeiger für den Kreis Pleß

Das Blatt der handarbeitenden fran
Beyers Monatsblatt für

Handarbeit u. Wasche

Mit vielen Beilagen

VERLAG OTTO BEYER, LEIPZIG

Anzeiger für den Kreis Pleß

G. m. b. H.



in dieser Zeitung haben

den größten



## Hurra! Wieder 6 neue Ullstein-Sonderhefte!

Was tue ich, bis der Arzt kommt?
Erste Hilfe bei Unglüdsfällen und Erkrankungen.

Des Deutschen Volles Leibgerichte 100 der besten heimatlichen Gerichte aus allen Gauen.

Anderer Bölker Lieblingspeisen 125 Rezepte aus aller Herren Länder.

Vilze und Vilzgerichte 80 Rezepte für alle Pilgarten.

Wolle-Welle IV Wollene Babyfleidung.

Ibiteinmachen. Berbesserte Auflage.

Vorrätig im "Anzeiger für den Kreis

Ilg!Drucksachen

in moderner Ausführung liefert schnell und saubef die Geschäftsstelle dieser Zeitung